### Amtsblatt

z u r

# Lemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej

4. Juni 1986.

Wro 126

4. Czerwca 1866.

(973) Lizitazione-Kundmachung.

Nr. 8543. Bon der k. k. Finang = Bezirks = Direkzion wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß unter den, in der Lizitazionskund= machung vom 27. April 1. J. Zahl 6675 bekannt gegebenen Bedin=

gungen, in der Amtskanzlei des f. f. Kameral - Wirthschaftsamtes in Smolaa am 25. und 26. Juni 1. J. um 9 Uhr Bor=, und 3 Uhr Nachmitttags eine neuerliche Lizitazion zur Veräußerung der Propis nazionsgerechtsame in den nachbenannten Ortschaften der Kameralherrsschaft Podduz abgehalten werden wird.

### Ausweis

über die zu verkaufenden Objekte.

| Setzions = Nr. | Name der Ortschaften, deren<br>Propinazionögerechtsame im<br>öffentlichen Konkurrenzwege der<br>Beräußerung ausgesetht<br>werden | Bu derfelben gehören                                 |      |              |                                  |    | Tag der Lizitazion      |                            | THE R. LEWIS                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------|----|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                  | S e b ä u b e                                        | fti  | und:<br>ücke | Ausrufspreis ber Entien f.   fr. |    | Einzelne Set-<br>zion   | Hauptgruppe<br>in concreto | Anmerkung.                                        |
| I.             | Podbuż                                                                                                                           | Bierbräuhaus, Einkehr-<br>haus und 1 Schank-<br>haus | 8    | 1053         | 7220                             | 70 | Vormittags<br>25. Juni  | Vormittags<br>26. Juni     | Offerten sind<br>bis lägstens am<br>24. Juni 1866 |
| 11.            | Załokieć                                                                                                                         | mei Wirthsbäufer                                     | H    | 1550         | 4183                             | 60 | detto                   | betto                      | der Lizitazions=                                  |
| III.           | Smolna und Zdanna                                                                                                                | Einkehrhaus und<br>Schankbaus                        | 41 5 | 1541<br>1014 | 2657                             | 70 | detto                   | detto                      | Rommission in<br>Smolna zu über=<br>geben.        |
| IV.            | Łastówka und Swidaik                                                                                                             | zwei Schankhäuser                                    | 27   | 84 28        | 3271                             | 30 | Nachmittags<br>25. Juni | Nachmittags<br>26. Juni    | 9                                                 |
| V.             | Isaje , Wołosianka wielka<br>und Wołosianka mała                                                                                 | Ginkehrhaus                                          | 11   | 108          | 3235                             | 60 | detto                   | betto                      | The selection of the                              |
| VI.            | Jasionka maciowa, Jasionka<br>steciowa, Kondratów                                                                                | Schankhaus                                           | 6    | 875          | 3000                             |    | betto                   | detto                      |                                                   |

Jeder Kauflustige ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses fann bei Erlag des 10%tigen Badialbetrages an diesem Raufe fich betheiligen.

Bon der t. f. Finang-Bezirts-Direktion. - Sambor, am 29. Mai 1866.

(969) Obwieszczenie. (1

Nro. 6420. Z upoważnienia władzy krajowej odbywać się będzie w mieście Lublinie gubernii Lubelskiej jarmark na wełnę w dniach 8. (20.), 9. (21.) i 10. (22.) czerwca bieżacego roku.

Dla ulatwienia stosunków między kupującemi a sprzedającemi rzeczony produkt ustanowiona będzie Deputacya Jarmarczna z osób

na zausanie zasługujących.

O czem Magistrat, zawiadamiajac interesowanych w tym handlu nadmienia, że zważając na produkcyę wełny w tych okolicach, spodziewać się można że w tym roku na jarmark takowy wełna w znacznej ilości dostawioną będzie i w gatunkach takich, jakie na jarmarku Warszawskim na sprzedaż są wystawiane.

Prezes miasta Lublina: A. Dylewski. Sekretarz magistratu: Jezierski.

(970) Ronkurs : Ausschreibung. (1)

Mro. 1332. Bur Bewirthschaftung der Urosz-Lopusznaer Waldungen wird ein Forstwirth mit dem jahrlichen Gehalte von 160 bis 200 fl. öft. W. und breimonatlicher Kund gungszeit gesucht.

Gefuche um diese Ansiellung, belegt mit den Zeugnissen über bestandene Staatsprüfung und bisherige Verwendung find bis jum 15. Juni 1. 3. hiermit einzubringen.

Bom f. f. Bezirkeamte.

Podbuz, am 27. Mai 1866.

#### Konkurs.

Nro. 1332. Do zarzadu lasów Urożskich - Łopuszańskich poszukuje się leśniczy z pensyą roczną 160 do 208 zlr. w.a. i trzymiesięcznym terminem do wypowiedzenia służby.

Podania o te posade, zaopatrzone w zaświadczenia względem złożonego egzaminu rządowego i dotychczasowej służby, mają być tutaj do 15. czerwca b. r. podane.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Podbuż, dnia 27. maja 1866.

(972) Obwieszczenie. (1)

Nro. 556. C. k. sąd powiatowy w Rymanowie niniejszem ogłasza, że na zaspokcjenie należytości p. Józefy Ochęduszkowej przeciw Pawłowi Chromczakowi w kwocie 100 zł. w. a. wywalczonej, realność w Zawadce pod 1. k. 25, rep. 62 położona, z domu

i 14 morgów 240 kwadr. sażni gruntu składająca się, w trzech terminach, t. j. 10. lipca, 8. sierpnia i 12. września 1866, wyżej lub za cenę szacunkową 500 zł. w. a. sprzedaną zostanie.

Reszta warunków i czyn szacunkowy jest w tutejszo-sądowej

registraturze do przejrzenia.

Z c. k. sadu powiatowego.

Rymanow, dnia 21. marca 1866.

(975) Kundmachung. (1) Nro. 4932. Vom 10. Juni I. J. werden die bisher 3mal

Mro. 4932. Wom 10. Junt 1. J. werden die bisher 3mal wöchentlichen Botenfahrten Turka-Smolnica unter einstweiliger Beibehaltung ihrer bisherigen Kursordnung auf tägliche Fahrten vermehrt.

Bon der k. k. galiz. Post-Direkzion. Lemberg, am 31. Mai 1866.

(971) Rundmachung. (1)

Mro. 4866. Bom 11. Juni 1866 an, werden die bisher 3mal wöchentlichen Bothenfahrten Jezierzany-Borszezow unter Beibehaltung der bisher für dieselben bestehenden Aursordnung auf tägliche Fahreten vermehrt.

Bon der f. f. galig. Postdirefzion.

Lemberg, am 28. Mai 1866.

(923) E d y k t (3)

Nr. 14312. C. k. sąd lwowski krajowy wzywa posiadaczy skradzionego z c. k. urzędu podatkowego w Haliczu jako depozytu sądowego, listu zastawnego galic. towarzystwa kredytowego na okaziciela opiewającego z dnia 1go lipca 1849 Ser. IV. Nr. 2422 na 500 złr. wraz z dziesięciu kuponami do tegoz listu zastawnego przynależącemi, z których pierwszy w czerwcu 1865, a ostatni zaś w czerwcu 1869 płatnym jest, aby wyżwzmieniony list zastawny w przeciągu trzech lat po nastąpionej płatności ostatniego kuponu t. j. w przeciągu 3 lat od 1go lipca 1869, zaś kupony w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni po nastąpionej płatności kuponów, i w razie gdyby list zastawny przed nastąpioną płatnością wszystkich kuponów był wylosowany, w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni po terminie płatności listu wylosowanego w mowie będący list wraz z płatnemi kuponami tutejszemu sądowi przedłożył i z prawem posiadania tegoż się wykazał, gdyż w przeciwnym razie wyżpomienione papiery pieniężne za umorzone orzeczone będą.

Lwow, dnia 24. marca 1866.

### onturs

ber Gläubiger bes Abraham Isaac Menkes.

Nr. 27737. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gefammte bewegliche, und bann über bas in ben Kronlanbern, für welche bas Patent vom 20ten Rovember 1852 Rro. 251 R. G. Bl. Wirkfamteit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes b. o. Buchdruckers Abraham Isaac Menkes ber Ronfurs eröffnet.

Wer an biefe Konkursmasse eine Forberung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Klage wider den Konkursmasse = Bertreter herrn Dr. Dzidowski fur beffen Stellvertreter Gerr Dr. Blumenfeld ers nannt murbe, bei biesem Landesgerichte bis 31. Juli 1866 ans zumelben, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, sondern auch das Recht, fraft deffen er in diese oder jene Rlaffe gesett du werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf des erftbestimmten Tages Miemand mehr gehört werben würde, und Jene, die ihre Forderung bis dabin nicht angemelbet hatten, in Ruchficht bes gefamm= ten zur Konkuremasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ibnen wirklich ein Kompenfazions= recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo gmar, daß folche Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompenfagions-, Gigenthums- oder Pfandrechtes, bas ihnen sonst gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merben murben.

Bur Wahl des Bermögens-Berwalters und der Gläubigerausschuffe wird die Tagfatung auf ben Bien August 1866 Bormittage

11 Uhr bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 26. Mai 1866.

Rundmachung.

Mr. 2523. Der vom hohen f. f. Jufiti-Ministerium für Złoczow ernannte Albrofat Dr. Adam Geistler hat ben Amteeid abgelegt, mas hiemit bekannt gegeben wird.

Bom f. f. Ober=Landesgerichte.

Lemberg, am 22. Mai 1866.

(937)© b i f t.

Rr. 8779. Bom f. f. Kreis- als Handels- und Wechselgerichte in Stanislau wird ben dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Abraham Axelrad und Rachel Baron aus Halicz bekannt gemacht, daß unterm 11. Mai 1866 3. 8779 Sigmund Kamerling aus Stanislau eine Klage megen Bezahlung ber Summe von 200 fl. oft. 2B. wider fie überreicht bat, über welche die Tagfahrt jum Berfahren nach Wechfelrecht auf den 14. August 1866 10 Uhr Bormittage festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, fo wird benfelben ber Berr Aldv. Dr. Bardasch mit Substituirung bes herrn Dr. Rosenberg auf ihre Gefahr und Koften jum Kurator ernannt,

und bemfelben ber gegenwärtige Befcheib jugeftellt.

Die Geklagten werden aufgefordert, entweder perfonlich bei obiger Tagfahrt bier zu erscheinen, oder bem Rurator die nothigen Bertheibigungemittel ju überichiden, oder einen anderen Bertreter gu beftellen, und bem Gerichte anzuzeigen.

Bom f. f. Rreiegerichte.

Stanisławów, am 16. Mai 1866.

#### Lizitazione = Ankündigung. (953)

Dr. 8223. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe Direfzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag die Beräußerung der Propinazionegerechtfame ber Reichsherrschaft Drohobycz sammt ben bazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken am 2. Juli und den nachfolgenden Tagen im Wege der öffentlichen Ligitazion mundlich und mittelft schriftlicher Offerten beim f. f. Wirthschaftsamte in Drohobycz fattfinden mird.

1. Das Berkaufsobjekt besteht aus 18 Rauffekzionen und rudfichtlich Gefgionegruppen mit ben nachbenannten Ausrufepreisen, und

1te Sefzion : Bania kotowska mit bem Fistalpreise pr. 1770 fl. 2te Sefzion: Bolechowce mit Kolonia Neudorf mit dem Alus: rufepreise pr. 4011 fl. 92 fr.

3te Cetzion: Derczyce mit Manaster derczycki im Fisfalpreise von 4,457 fl. 50 fr. öft. 28.

4te Cefgion: Dobrohostow mit bem Fiefalpreise pr. 5.089 fl. 5te Setzion: Hubicze mit dem Auerufepreife pr. 10.674 fl.

6te Sefzion: Jasienica solna mit bem Fiefalpreise pr. 4.754 fl. 60 fr. öft. 28.

7te Gefgion: Kolpice mit bem Ausrufspreife pr. 2.962 fl.

Ste Sefzion: Lisznia und Manaster lisznianski mit bem Fistalpreise pr. 9.403 fl. 84 fr. öft. 28.

9te Sefgion: Modrycz mit bem Ausrufspreise pr. 3.486 fl. 86 fr. öft. 28.

10te Gefgion: Nahujowice mit dem Preise pr. 5.144 fl. 36 fr. 11te Setzion: Niedzwiedza mit bem Fiefalpreise pr. 3.469 fl. 40 fr. öft. 2B.

12te Gefgion: Raniowice mit dem Preife pr. 5.956 fl. 46 fr.

öft. Währ. 13te Cefgion: Osow mit bem Preise pr. 6.488 fl. 64 fr. oft. 2B.

14te Sekzion: Solce summt dem daselbst befindlichen kameralherrichaftlichen Bierbrauhaufe und ten tarin vorhandenen Requifiten mit bem Ausrufepreise pr. 16.802 fl. 8 fr. oft. 20

15te Gefgion: Stangla mit dem Preife pr. 2.811 fl. 92 fc.

16te Sefzion: Stebnik mit bem Preife pr. 7.539 fl. 2 fr. oft. Währ.

17te Cefgion Tustanowice mit dem Fietalpreise pr. 8.517 fl. 60 fr., endlich

18te Sefgion: Utyczno mit Gassendorf im Preise von 3.123 fl. 22 fr. öft. W.

Die Auerufepreife ber Cefgionegruppen nerten nachfiehende fest:

1. Cefgionegruppe enthaltent die 2te und 12te Cefg. 9.968 38 " lote " 16:e " 10.350 94 8.212 22 4te " 18te " 13te " 17te " 15.00624 " 7te " 14te "3te,5te " 9te " 6te " 10te 7te , 14te 18.618 9.898VII. w "

Ite allein 1.770 Der Gefammt = Fiskalpreis bes gangen Berkaufsobjeftes beträgt

Ste .. 1 ite

12.873

24 endlich

hiernach 106.463 fl. 34 fr. öft. D.

2. Bum Raufe mird Jedermann jugelaffen, ben die allgemeine Gefete und die Landesverfassung bavon nicht ausschließt.

Ifraeliten merten unbedingt bagu jugelaffen.

Constige auf den Verkauf und Die Verkaufsbedingnisse nothwenbige Ausschluße konnen beim t. f Birthschafteamte in Drohobycz und ter f. f. Finang-Bezirfe-Direkzien in Sambor in Erfahrung gebracht werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion.

Sambor, am 25. Mai 1866.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 8223. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Samborze podaje do powszechnej wiadomości, że przedaż prawa propinacyi w dobrach rządowych Drohobycz wraz z należącemi do tegoz budynkami i gruntami, odbędzie się dnia 2. lipca i następnych dni b. r. w drodze publicznej licytacyi ustnie i za pomocą ofert pisemnych w c. k. urzędzie gospodarczym w Drohobyczy.

1. Przedmiot sprzedazy składa się z 18 sekcyi, które także

w grupach sprzedane być mogą, z cenami wywołania niżej wymie-

nionemi, a mianowicie:

1sza sekcya: Bania królewska z cena fiskalna 1770 zł.

2ga sekcya: Bolechowce z kolonią Neudorf z ceną fiskalną 4011 zł. 92 c.

3cia sekcya: Derczyce z Manasterem derczyckim z cena fiskalna 4457 zł. 50 c.

4ta sekcya: Dobrohostów z ceną fiskalną 5089 zł. 5ta sekcya: Hubicze z ceną wywołania 10.674 zł.

6ta sekcya: Jasienica solna z ceną fiskalna 4754 zł. 60 c. 7ma sekcya: Kołpice z ceną wywołania 2962 zł. 92 c.

Sma sekcya: Lisznia z Manasterem liszniańskim z ceną fiskalną 9403 zł. 84 c.

9ta sekcya: Modrycz z ceną wywołania 3486 zł. 86 c.

10ta sekcya: Nahujowice z cana 5144 zł. 36 c.

11ta sekcya: Niedźwiedza z ceną fiskalna 3469 zł. 40 c.

12ta sekcya: Raniowice z cena 5956 zł. 46 c.

13ta sekcya: Orów z ceną 6488 zł. 64 c.

14ta sekcya: Solec z tamtejszym do dóbr kameralnych należącym browarem i znajdującemi się w nim rekwizytami z ceną wywołania 16.802 zł. 8 c.

15ta sekcya: Stanyła z ceną 2811 zł. 92 c. 16ta sekcya: Stebnik z ceną 7539 zł. 2 c.

17ta sekcya: Tustanowice z ceną fiskolną 8517 zł. 60 c.; nakoniec

18ta sekcya: Ułyczno z Gassendorfem w cenie 3123 zł. 22 c. Ceny wywołania sekcyi połączonych w grupy są następnie ustanowione:

grupa sekcyi zawierająca 2. i 12. sekcye Ι, 9.968 zł. 38 c. 15. " 16. 10.350 , 94 11. 22 22 22 4. , 18. III. 8.212 , 22 22 13. " 17. 7. " 14. 3. 5. " 9. 6. " 10. 15.006 , 24 , IV. 19.765 " V. 18.618 , 36 , VI. VII. " 9.898 " 96 8. , 11. VIII. " 12.873 .. 24 1.770 ,

IX. " " 1. sama " 1.770 " " " Całkowita cena fiskalna całego przedmietu sprzedaży wynosi więc 106.463 zł. 34 c. w. a.

2. Do kupna kazdy będzie przypuszczony, kto nie jest od tego wykluczony mocą ustaw powszechnych i konstytucyi kraju.

Izraelici beda przypuszczeni do kupna bezwarunkowo. 3. Wszelkie wyjaśnienia odnoszące się do sprzedaży lub warunków sprzedaży mogą być zasiągnięte w c. k. urzędzie gospodarczym w Drohobyczy i w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu w Samborze.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi skarbu.

Sambor, dnia 25. maja 1866.

(960) Kundmachung.

Mro. 51 Praes. Zu Folge Gemeinderathsbeschlußes vom 12ten Mai I. J. wird der zur Besetzung der beim Czernowitzer Magistrate neu spstemisirten Dienststellen am 24. Juni 1865 z. Z. 7948 ausgeschriebene Konkurs rücksichtlich der zwei Sekretärsstellen mit dem jährlichen Gehalte von 900 fl. und 800 fl., dann der zwei Konzeptstenstellen mit dem jährlichen Gehalte von à 700 fl. und eines Konzeptsadjunkten mit dem Gehalte jährlicher 500 fl. öst. W. — auf weitere vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in die Bukowiner Zeitung verlängert, dinnen welcher Frist die neuen Kompetenten ihre Gesuche in der obzitirren Konkurskundmachung z. M. Z. 7948 angedeuteten Art und Weise beim Präsidio des Magistrats einzubringen haben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Vom Magistrats-Prästdio der Landes-Hauptstadt

Czernowitz, am 27. Mai 1866.

Die Gläubiger ber Vergleichsmasse Samson Wollerner, Spezereis waarenhändlers in Lemberg, werden aufgefordert, ihre Forderungen bis 16. Juni 1866 an diese Vergleichsmasse zu händen des Joseph Strzelbicki f. f. Notars als delegirten Vergleichsleiters, unter den im S. 20 des Gesehes vom 15. Dezember 1862 angemeldeten Folgen anzumelden.

Mr. 20107. Bom Lemberger f. k. Landes. als Handelsgerichte wird mittelst dieses Schönfeld über Inkaber des in Krafau am 8. Oktober 1845 durch Moses Schönfeld über 1500 fl. KM. ausgestellten in 4 Monaten a dato an die Ordre des Isaac Luxenberg zahlbaren durch Theodor Broniewski akzeptirten Wechsels, aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen dem hiesigen f. k. Landese als Handelsgerichte um so gewisser vorzulegen, als sonsten derselbe nach Verlauf dieser Frist amortisit werden wird.

Lemberg, am 2. Mai 1866.

#### Edykt.

Nr. 20107. C. k. sąd krajowy we Lwowie jako sąd handlowy wzywa niniejszem każdego, ktoby miał w rekach weksel oryginalny na sumę 1500 złr. m. k. w Krakowie dnia 8. października 1845 przez Mozesa Szönfelda wystawiony w 4ch miesiącach od daty na ordrę Izaaka Luxenberga płatny, przez Theodora Broniewskiego akceptowany, ażeby takowy w 45 dniach sądowi tutejszemu przedłożył, gdyż w razie przeciwnym po upływie tego czasu, weksel ten amortyzowany będzie.

Lwów, dnia 2. maja 1866.

Mro. 14888. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mit diesem Gdifte befannt gemacht, daß zur Hereinbringung der vom Markus Leib Fränkel wider Schifra Schramek verehelichten Langenas mittelst rechtskräftiger Jahlungsauflage vom 28. September 1864 J. 22959 erstegten und von diesem Markus Leib Fränkel an Chaim Fischer abgetretenen Wechselssumme von 500 st. öst. W. sammt 6% Jinsen vom 7. August 1864, Gerichtskosten von 10 st. ist. St., Erefuzionskosten pr. 6 st. 82 fr. öst. W., 9 st. 51 fr. öst. W. und den hiemit im gemäßigten Betrage von 20 st. öst. W. zuerkannten Erefutionskosten die erefutive Feilbiethung der im Lastenstande der, der Fr. Eleonore kubczyńska gehörigen Güter Bilitówka und Lezanówka Vom. 158, pag. 196 n. 112 on. zu Gunsten der Schifra Schramek verehelichten Laugenas pränotitten Summen von 550 st. und 1300 st. öst. Währ. unter nachstehenden Bedingungen bewissigt worden ist.

Bum Ausrufapreife wird ber ben Schähungswerth ber beiben feilzubiethenden Summen von 550 fl. und 1300 fl. oft. M. bildende

Mennwerth derfelben bestimmt.

Die Feilbiethung findet in zwei Terminen, d. i. am 13. Jult 1866 und 10. August 1866 um 10 Uhr Bormittags, und zwar so statt, daß die feilzubiethenden Summen bei dem ersten Termine nur über oder um den Nominalwerth, bei tem zweiten aber auch unter demselben um jeden Preis hintangegeben werden.

Alls Badium ist der zehnte Theil des Rominalwerthes ber feilzubiethenden zwei Summen entweder im Baaren, in Sparkassebucheln oder öffentlichen Obligazionen nach tem Tageskurfe bei der Lizita-

gionstommiffion ju erlegen.

Die übrigen Bedingungen und der gandtafelauszug konnen in

ber Registratur eingefehen werden.

Hievon werden die Parteien so wie alle Diejenigen, welche nach dem 21. Mai 1865 Rechte erwerben follten, so wie alle Jene, welchen der Reilbiethungsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, zu Handen des mit hiergerichtlichem Beschluße vom 31. August 1865 3. 29781 bereits bestellten Kurators Hrn. Abv. Dr. Pfeisser mit Substitutrung des Hrn. Abv. Dr. Madejski und mit gegenwärtigem Edikte verständigt.

Lemberg, am 25. April 1866.

(962) © d i f t. (2)

Rro. 2709. Bom Kaluszer f. f. Begirksamte als Gerichte mirb bekannt gegeben, daß bei demfelben ju Gunften ber Erben bes am

21. April 1791 zu Nowica verstorbenen gr. f. Kaluszer Pfarrer und Landbechanten Michael Luszczyński die Summe von 896 fl. öst. W. theils im Baaren, theils in Privat- und öffentlichen Schuld- verschreibungen erliege.

Die dem Gerichte unbekannten Erben des Michael Luszczyński, insbesondere auch ein gewisser Simon Jedrzejowski oder dessen Rechtsenehmer, als vermeintlicher Erbe des genannten Berstorbenen, werden daher aufgefordert ihre bezüglichen Rechte auf das erwähnte Deposit binnen Einem Jahre h. g. um so gewisser darzuthun, widrigens dasz selbe dem Staate anheimfallen würde.

Kalusz, am 26. Dezember 1865.

(958) E d y k t. (2)

Nro. 1093 ex 1864. C. k. urząd powiatowy w Sokalu czyni niniejszem wiadomo, że na dniu 19. czerwca 1859 umarł w Sokalu z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia Antoni Stojanowicz.

Ponieważ tegoż sukcesorowie nieznani, zatem wzywa się wszystkich tych, którzy do tego spadku z jakiego bądź tytułu prawnego prawo dziedzictwa mieć mniemają, ażeby z rzeczonem ich prawem w przeciągu roku od dnia ogłoszenia niniejszego edyktu w tym sądzie się zgłosili i wykazując takowe oświadczenie do spadku wnieśli, ile ze w razie przeciwnym spadek dla którego p. Tomasz Jankiewicz kuratorem ustanowiony został, z temi którzy oświadczenie do spadku wniosą i tytuł prawny wykażą, przeprowadzony i tym przyznany, część spadku zaś do którejby się nikt nie zgłosił, lub gdyby w ogóle nikt oświadczenia do spadku nie wniósł, cała spuścizna dla braku spadkobierców Państwu wydaną zostanie.

Sokal, dnia 28. maja 1866.

(943) © b i f t. (2)

Nr. 9436. Vom Stanisławower k. k. Kreisgerichte wird bem nnbekannten Aufenthalts weilenden Chaim H. Weich bekannt gemacht, daß wider ihn unterm 15. Mai 1866 B. 9043 auf Grund des Wechsfels ddto. 24. Oktober 1865 die Zahlungsauflage unterm 16. Mat 1866 Z. 9043 zu Gunften des H. Kindler erlaffen und dem für ihn bestellten Kurator Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Substitutrung des Advokaten Dr. Bardasch zugestellt wurde.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, ben 26. Mai 1866.

(965) § § i f t. (2

Nr. 5445. Bon bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird bem Hrn. Dr. Karl Kolischer mit biesem Stifte bekannt gemacht baß auf Ansuchen des David Fiul gegen benjelben am 17. Jänner 1866 Zahl 322 ein Auftrag zur Zahlung ber Wechselsumme von 194 fl. 56 fr. öst. W. s. erlassen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, so wird ihm der Herr Landes-Advokat Dr. Blumenfeld mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Fruhling auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid zugestellt.

Tarnopol, ben 16. Mai 1866.

(974) Konkurs = Ausschreibung

jur Besetzung dreier Lehrstellen, und zwar: für die Religionslehre, für Mathematik und Physik, so wie für Freihandzeichnen und Mosbelliren, an der k. k. Oberrealschule in Salzburg.

Mro. 2846. Zufolge h. Staatsministerial-Erlases vom 8. Mai 1. J. Zahl 3823 - C.U. fommen an der f. f. Oberrealschule in Salzburg vom Beginn des Schuljahres 1866-67 nachbenannte drei Lehrsstellen, und zwar:

a) für die Religionslehre,

b) für Mathematik und Physik, und c) für Freihandzeichnen und Modelliren

zu befegen.

Mit jeder der obigen Lehrerstellen ist ein Jahresgehalt von Sechshundert dreißig (630) Gulden öst. M., resp. vom 1. Jänner 1867 an in dem erhöhten Betrage von Siebenhundert fünfunddreißig (735) Gulden öst. M. aus dem Salzburgischen Studienfonde, für die beiden letzeren Lehrer auch der Anspruch auf Vorrückung in die höhere Gehaltsstufe von 340 fl. und auf Dezennalzulagen verbunden.

Die Bewerber um die Religionslehrerstelle haben sich diesfalls bei dem Salzburger f. e. Ordinariate wegen Ablegung der vorgeschriebenen Konkursprüfung rechtzeitig geziemend zu melden, wogegen sich die Bewerber um die Lehrerstelle für Mathematik und Physik über die hieraus für Oberrealschulen mit Erfolg abgelegte Lehramtsprüfung, und jene um tie Lehrerstelle für das Freihandzeichnen mit der vom h. Staatswinisterium anerkannten Befähigung zur Ertheilung des Unterrichtes in diesem Fache an Oberrealschulen, so wie mit der Lehrfähigkeit für das Modelliren, und was sehr wünschenswerth ersscheint, auch mit der Lehrbefähigung für den kalligraphischen Unterricht auszuweisen haben.

Die Bewerbungsgesuche selbst sind an das h. k. 6. Staatsminissterium zu stylisten und mit den weiteren legalen Nachweisungen über Alter, Religion, zurückgelegte Studien und bisherige Dienstleisstung im Wege der vorgesetzten Stelle bei der gefertigten Landessbehörde bis Ende Juni l. J. einzubringen.

R. f. polit. Landesbehörde.

Salzburg, am 18. Mai 1866.

Ginberufungs = Edift. Rro. 1504. Jankiel Berlinberg aus Okopy, Czortkower Rretfee, welcher fich unbefugt im Auslande aufhalt, wird aufgefordert, binnen Ginem Jahre, bei Gemartigung der gesetlichen Folgen in feine Beimat jurudzufehren.

Bom f. f. Bezirksamte.

Mielnica, am 8. Mai 1866.

Edykt powołujący.

Nro. 1504. Jankla Berlinberga, z Okop obwodu czortkowskiego, który nieprawnie za granica przebywa, wzywa się, ażeby w przeciągu roku do domu powrócił, gdyż w przeciwnym razie z nim według prawa postąpi się. Z c. k. sądu powiatowego.

Mielnica, dnia 8. maja 1866.

Rundmachung. Dero. 24795. Wegen Beifchaffung des Dedftofferforderniffes gur

Konfervirung der Staatsstraßen im Stanislaner Stragenbezirke für bas Jahr 1867 mird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieten.

Das zu liefernde Erforderniß besteht:

a) Auf der Brzezaner Berbindungsstraße für das 3te und 4te Viertel der 14ten, die ganze 15te, 16te, 17te, 18te, 19te, 20te und 21te Meile in Erzeugung, Zufuhr, Zerschlägeln, Reinigung und Schlicktung von 580 Deckstoffprismen a 54 Rubit-Schuh aus dem Stobudkaer und Zrehowkaer Steinbruche im Fiefalbetrage von 2639 fl. 25 fr.

dann Erzeugen, Buführen, Reinigen und Aufschlichten von 1945 Prismen aus natürlichem Schotter aus dem Dniester und Bystryca-Fluße im Fistalbetrage von . . . . 5380 fl. 70 fr. öft. W.

b) Ferner auf der Rarpathen . Sauptitrage fur die 71te, 72te 73te und 1te, 2te und 3te Biertel ber 74ten Deile im Erzeugen, Buführen, Berfdlageln, Reinigen und Aufschlichten von 265 derlei Priemen aus Rlaubstein im Fiefalpreise von . . . 537 fl. 30 fr., endlich 770 Prismen Schotter aus bem Bystryca-Fluße im Fisfal-. . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 fl. 15 fr. öft. 28.

Unternehmungeluftige werden aufgefordert, ibre Anbote mittelft vollständig und rechtsgiltig ausgestellten, schriftlichen, mit einem 10% Badium belegten Offerten bet dem f f. Berrn Kreisvorftande in Stanislau bis zum 20. Juni 1866 zu überreichen, wofelbit oder auch bei bem dortigen f. f. Straßenbaubezirke die allgemeinen und speziellen, namentlich aber die unterm 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten befonderen Lieferungsbedingniffe eingefeben werden fonnen.

Rachträgliche Unbothe merden nicht berücksichtiget. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. Mai 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 24795. Dla dostarczenia potrzebnego materyalu kamiennego ku utrzymaniu gościńców rządowych w Stanisławowskim powiecie budowy gościńców na rok 1867 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert. Potrzebny do zabezpieczenia materyał jest następujący:

a) Na Brzeżańskim gościńcu łącznym na Bciej i 4tej ćwierci mili 14tej, tudzież na całą 15tą. 16ta. 17ta, 18tą, 19tą, 20tą i 21szą milę wydobycie, dostawa, rozbicie. oczyszczenie i ustawienie 580 pryzm kamienia a 54 sześciennych stóp z kamieniołomów w Słobudce i Zrebówce w cenie fiskalnej . . . jakoteż wydobycie, dostawa, oczyszczenie i ułożenie 1945 pryzm naturalnego szutru z rzek Dniestru i Bystrzycy w cenie fiskalnej 5380 zł. 70 c. w. a.

b) Na głównym gościńcu Karpackim na 71sza, 72ga, 73cia mile i na 1szej. 2giej i 3ciei ćwierci 74tej mili wydobycie, dostawa, rozbicie, oczyszczenie i ustawienie 265 takich pryzm zbieranego nakoniec 770 pryzm szutru z rzeki Bystrzycy w cenie fiskalnej 1894 zł. 15 c. w. a.

Cheacych licytować wzywa się, ażeby swoje oświadczenia w pisemnych ofertach, ułożonych dokładnie i podług przepisów prawnych, jako też zaopatrzonych w 10procentone wadyum przedłożyli najdalej do 20. czerwca 1866 c. k. naczelnikowi obwodu Stanisławowskiego, gdzie też, jak również w tamtejszym c. k. powiecie budowy gościńców przejrzane być mogą tak ogólne, jekoteż osobne, mianowicie rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki liweranku.

Poźniejsze oświadczenia nie będą uwzględniane.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 22. maja 186°.

Nr. 4244. C. k. sad obwocowy Tarnopolski ustanawia panu Antoniemu Paygertowi z miejsca pobytu niewiadomemu w sporze z Łuciem Melnyczukiem o oddanie 12 morgów gruntu w Zalesiu złożenie rachunków z pobieranych dochodów oddanie 12 kóp żyta. 2 kóp jeczmienia i jednej kopy pszenicy, za kuratora p. adwokata Dra. Koźmińskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Zywiekiego zaopatrzając tychże odpowiednemi dekretami, doręcza się p. kuratorowi do 1. 2689 - 1866 zwróconą rubryke pozwa uchwała z 31go października 1865 do l. 11419 do sumarycznego postępowania de kretowanego.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił. i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-

pisać bedzie musiał

Tarnopol, dnia 16. kwietnia 1866.

G d i f t.

Mr. 16232. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß die Wormundschaft über den minderjahrigen Anton Fritze über beffen phyfische Gropjahrigkeit auf unbestimmte Beit verlängert wurde.

Lemberg, am 28. April 1866.

Anzeige Blatt.

Designation in the second of the contract of t

# MASSA-SOHDINE

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe in Namberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Kredit = Anstalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kassastunden von 9 bis 12½ Vor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . 4 erzent

" mit 2tägiger Kündigung . . . . . . . 4½ " 

Raffascheine ter Bentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Raffasunden in Lomberg eingelöst oder in Bahlung genommen, jedoch erft zwei Tage nach bafelbft gefchebener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 fer Mille Provision.

Die Anftalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Näheres ift an ber Kaffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dr. 211 ex 1864 biefes Blattes.